## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligenz=Comtoir im Posthause.

Nº 237. Mittwoch, den 4. Oktober 1837.

Ungekommene Fremden vom 2. Oktober.

Herr Kaufm. Oppermann aus Berlin, I. in No. 3 Halbvorf; Hr. Probit Falfiewicz aus Mzegoczyn, Hr. Kreis-Secretair Lehmann aus Pleschen, Hr. Gutsb. v. Kokeynski aus Biezdrowo, I. in No. 38 Gerberskr.; Hr. Gutsb. v. Kurnatowski aus Duszyn, Hr. Gutsb. v. Żychlinski aus Dwieczki, Hr. Gutsb. Hoppe aus Sozerzzyn, I. in No. 15 Breitestraße; Hr. Gutsb. Bogdanski aus Jansowo, Frau Gutsb. v. Szczerska aus Kablinowo, I. in No. 41 Gerberskr.; Hr. Påchter v. Mistorski aus Ruchoczynek, I. in No. 110 St. Martin; Hr. Partik. Graf v. Tryz-pwidzki und Hr. Rekner, Lieutenant in der Sten Artill.=Brigade, aus Berlin, Hr. Grunnenberg, Stud. der Philof., aus Breslau, Hr. Hirte, Kand. der Theologie, aus Gnesen, Hr. Elsner, Chausses-Bauz-Kondukteur, aus Lissa, Hr. Bürger Strozinski aus Uscz, I. in No. 165 Wilh. Str.; Hr. Påchter Heinisch aus Polnischspresse, I. in No. 6 Halbdorf.

1) Bekanntmachung. In den Kozminer und Radliner Forsten resp. 1 und 2 Meilen von der Warthe entfernt, sollen in den nächsten beiden Wintern einige tausend 120= bis 150jährige Eichen geholzt werden, welche sich zu Schiffsbauholz, zu Planken und zu Stabholz eignen. Außerdem sollen in den Radliner Forsten i Meile von der Warthe in diesem Winter 3—4000 Klaftern Ellernz, Eichenz, Büzchenz und Virkenz Vrennholz zum Verkauf eingeschlagen werden, wovon bereits 20 Probe=Rlaftern zur Ansicht der Käufer bereit stehen.

Bur diffentlichen Ausbietung sowohl der Rutholz-Gichen, als der Klafterholzer, fteht hier ein Termin am 2ten November d. J. vor dem herrn Forst= Referendarius v. Gidycki im Konferenz-Zimmer der unterzeichneten Regierung an, zu welchem Kaufliebhaber mit dem Bemerken eingeladen werden, daß die speziellen

Werkaufs-Bebingungen im obigen Termin werden vorgelegt werben, und ber Meistbietende ben 4ten Theil bes Kaufgeldes als Caution deponiren muß. Mabere Machrichten über die übrigens nur geringen Tax-Sabe der zum Ausgebot kommenben Holzer, so wie über die übrigen brtlichen Verhältniffe wird auf Erfordern der Forst-Referendarius Herr Graf v. d. Schulenburg in Kozmin ertheilen.

Pofen, ben 21. September 1837.

Ronigliche Regierung, Abtheilung fur die diretten Steuern, Domainen und Forften.

2) Bekanntmachung wegen Ginrichtung felbsissendiger Land= und Stadtgerichte in ben Stadten Lissa, Schwerin und Goston.

Nachdem durch die Allerhöchste Kabisnets Drore vom 12. Januar d. J. genehmigt worden ist, daß aus den bister zu Lissa, Schwerin und Goston bezstehenden Gerichts Kommissionen selbsteständige Lands und Stadtgerichte gebildet werden, sind jest die nöthigen Anordmungen getroffen, nach denen mit dem 2ten kunftigen Monats diese 3 neuen Gerichte in's Leben treten sollen.

Sie übernehmen von diesem Tage an die vollständige Civil- und Strafrechts-Pflege in dem Umfange, welcher durch die Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 16. Juni 1834 und die späteren Bestimmun-

gen festgesett ift.

Diefe, ben vielfachen Bunfchen ber Gerichtseingesessenen entsprechende Unsotdnung wird hierdurch mit dem Bemersten zur offentlichen Kenntniß gebracht, daß die Geschäftsbezirke diefer drei neuen Gerichte in folgender Art geordnet sind:

I. Das Lande und Stadtgericht in Liffa ubt die Gerichtebarkeit aus in bem

Obwieszczenie względem zaprowadzenia Sądów Ziemsko-mieyskich w Lesznie, Skwierzynie i Gostyniu.

Rozkazem Gabinetowym z dnia 12. Stycznia r. b. postanowioném zostało wyniesienie Kommissyów Sądowych w Lesznie, Skwierzynie i Gostyniu, dotąd właściwym Sądom Ziemskomieyskim podległych, na Sądy Ziemsko-mieyskie. Po ukończeniu rozrządzeń przygotowawczych, maią takowe z dniem drugim przyszłego miesiąca działania swoie rozpocząć.

Z dniem tym obeymuią też Sądy zakreślone im przez rozkaz Gabinetowy z dnia 16. Czerwca 1834 i przez późnieysze postanowienia czynności w sprawach cywilnych i kryminalnych.

Postanowienie to, odpowiadaiące życzeniom mieszkańców, podaie się do wiadomości publicznej z nadmienieniem, iż obwody tychże trzech Sądów iak następuie urządzono:

I. Do obwodu Sądu Ziemskomieyskiego w Lesznie należeć będzie ganzen Bezirk ber bisherigen Gerichts-Commiffion, ferner über bie Stadt Schweiskau und bas Borwerk Monschin, im Kreise Fraustadt. Der übrige Theil bes Kreises verbleibt ferner bei bem Landund Stadtgerichte zu Fraustadt.

II. Dem Land = und Stadtgerichte 311 Schwerin ist die Stadt Schwerin, der Wootbezirk Blesen und Althöschen nebst dem Theile des Wootbezirks Rositten zusgewiesen, welcher bei der ersten Organissation der Gerichts-Commission in Schwesin zu derselben gehörte, so wie ferner auch die Dörfer Liebuch und Prittisch, die Rosonie Sichberg, die Vorwerke Sorge, Sichberg und Neufeld. Der übrige Theil des Kreises Birnbaum verbleibt ferner bei dem Lands und Stadtgerichte zu Virnsbaum.

III. Der Bezirk bes Land= und Stadt=
gerichts zu Gostyn umfaßt die 3 nördlis
chen Polizei=Diftrikte bes Kröbner Kr.,
namlich: Gostyn, Kröben und Domai=
nen=Amt Kröben zu Chumietek, nebst
ben Stadten Gostyn, Sandberg und Krösben. Der übrige Theil des Kreises Krdsben bleibt, wie bisher, bei dem Land=
und Stadtgerichte zu Mawiez.

Posen, am 27. September 1837. Der Chef-Prassdent des Königs. Ober-Appellations = und Ober-Landes-Gerichts.

v. Frankenberg.

obwód dotychczasowey Kommissyi, niemniey miasto Święciochowa i folwark Mączyn w powiecie Wschowskim położony, reszta powiatu zostaie przy Sądzie Wschowskim.

II. Do Sądu Ziemsko-mieyskiego w Skwierzynie należeć będzie miasto Skwierzyna, obwód Woytostwa Bledzewskiego i Starodworskiego, niemiey część Woytostwa Rokitnickiego, która przy poprzedniey organizacyi do Kommissyi Sądowey w Skwierzynie należała, daley wsie Libuch, Prittisch, kolonia Eichberg, oraz folwarki Sorge, Eichberg i Neufeld. Reszta zaś powiatu Międzychodzkiego zostanie przy Sądzie Ziemsko-mieyskim w Międzychodzie.

III. Do obwodu Sądu Ziemskomieyskiego w Gostyniu wcielone będą trzy obwody Woytostw powiatu
Krobskiego ku północy położone, to
iest: Gostyński, Krobski, oraz Ekonomii Krobskiey w Chumiętkach, z
miastami Gostyniem, Piasecznągórą
i Krobią. Reszta powiatu zaś zostaie
przy Sądzie w Rawiczu.

Poznań, dn. 27. Września 1837. Naczelny Prezes Sądu Naywyższego Appellacyinego i Sądu Głównego

Ziemiańskiego. v. Frankenberg, Boiktals Citation. Auf den Antrag der Ehefrau des Kondukteurs Cart Steinhardt, Bertha ged. Fritsch, wegen bbslicher Berlassung die zwischen ihr und ihrem Ehemanne bestehende She zu trennen, ist ein Termin auf den 14. Deze mober der d. Morgens 10 Uhr in dem Parthelenzimmer des hiesigen Königlichen Ober-Landes-Gerichts vor dem Referendarius v. Colomb anderaumt worden, in welchem personlich oder durch einen mit Vollmacht zu verschenden Anwalt zu erscheinen, der Kondukteur Carl Steinhardt, welcher nach der Pescheinigung des Magistrats zu Pleschen, im Dezember 1830 nach dem Königreiche Polen ausgestreten ist und seither keine Nachricht von sich gegeben, unter der Verwarnung vorzeladen wird, es werde bei seinem Ausbleiben die von seiner klagenden Schefrau behauptete bösliche Verlassung als eingestanden erachtet, und demnach erkannt werden. Posen, am 8. August 1837.

Ronigliches Dber-Landes-Gericht, I. Abtheilung.

4) Morthwendiger Berkauf. Ober-kanbes-Gericht zu Posen. Erfte Abtheilung.

Die Herrschaft Xia2, gerichtlich abgesschätzt auf 58,141 Athlr. 23 fgr. 2 pf., und das Nittergut Swiącznn, beide im Kreise Schrimm, das letztere gerichtlich abgeschätzt auf 18,781 Athlr. 26 fgr. 6 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Vedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 25. Febr. 1838 Vormittags 10 Uhr, an ordentslicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Der dem Aufenthalte nach unbekannte Gläubiger Franz von Polewski ober beffen Erben, wird hierzu dffentlich vorgeladen.

Pofen, den 30. Mai 1837.

Sprzedaź konieczna. Król. Główny Sąd Ziemiański; Wyd. I.

Maietność Xiąż sądownie na 58,141 Tal. 23 sgr. 2 fen. oszacowana, i dobra szlacheckie Swiączyn oboie w powiecie Szremskim położone, ostatnie sądownie na 18,781 Tal. 26 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz zwykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 25. Lutego 1838 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadomy z pobytu wierzyciel Franciszek Polewski albo sukcessorowie tegoż zapozywaią się ninieyszém publicznie.

Poznań, dnia 30. Maja 1837.

5) Mothwendiger Verkauf. Ober, Landesgericht du Posen; I. Abtheilung.

Das Rittergut Ruchocice, im Kreise Bomst, gerichtlich abgeschätzt auf 66,765 Athlr. 15 igr 10 pf. zufolge der, nebst Sypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 26 sten Marz 1838 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhaffirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefann= ten Glaubiger, namentlich:

Valerian,
Euphrosine separ.
Dresp,
Zosepha,
Salomea,
Nepomucena,
Johanna und
der Anton Morawski,
morden hierzu bffentlich

Geschwister v. Raszewöfi,

werden hierzu bffentlich vorgelaben. posen, ben 22. Juli 1837.

6) Nothwendiger Verkauf. Ober-Landesgericht zu Posen. I. Abtheilung.

Das Kittergut Wielkie, im Kreise Posen, gerichtlich abgeschätzt auf 16,982 Kthlr. 6 fgr. 2 pf. zufolge der, nehst Hopothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 1 sten Mai 1838. Pormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu. Wydział I.

Dobra szlacheckie Ruchocice w powiecie Babimostkim, sądownie oszacowane na 66,765 Tal. 15 sgr. 10 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypetecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 26. Marca 1838 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, a mianowicie:

Walerian,
Eufrozyna rozłączona Dresp,
Józefa,
Salomea,
Nepomucena,
Joanna i

Antoni Morawski

rodzeństwo Raszewscy;

zapozywaią się ninieyszém publicznie. Poznań, dnia 22. Lipca 1837.

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu. Wydz. I.

Dobra szlacheckie Wielkie w powiecie Poznańskim, oszacowane na 16,982 Tal. 6 sgr. 2 fen. wedle taxy sądowey, mogacey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 1. Maja 1838 przed południem o godzinie 11tey wmieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane: Alle unbekannten Real=Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Vermeidung der Praklusion spatestens in diesem Ter=mine zu melden.

Much werden folgende, bem Aufent-

halte nach unbefannte Glaubiger :

1) Ludowica, verwittwete v. Kiereta, aeb. v. Zafrzeweta,

2) Stanislaus v. Jaffensfi, ale Cef- fionar bes Michael v. 3byfowsfi,

- 3) Augustin v. Gorzensti, ferner die vier Bruder Macarius, Thimo, theus, Nicephorus und Felix von Gorzensti und ber minorenne Sohn bes verstorbenen Leo von Gorzensti,
- 4) bie Geschwister Ludwig und Gabriel v. Storzewsti, Constantia vereheslicht gewesene v. Zafrzewsta, geb. v. Storzewsta, und Caroline versehelicht gewesene v. Niezuchowsta, geb. v. Storzewsta, modo beren Erben,
- 5) ber Sofrath Rugner ju Fraustadt,
- 6) Gabriel Benedict ib. Kierefi, qu= gleich als Mitbesitzer, und
- 7) der Mitbesitzer Casimir v. Kieresi, beziehungsweise die Erben oder Nachfolger der vorgenannten Personen, jum Termine hiermit defentlich vorgeladen.

Pofen, ben 29. August 1837.

7) Loiktalvorladung. Ueber den Machlaß des am 24. Febraur 1828 zu Marcinkowo dolne verstorbenen Gutsbesigers Remigius von Paledzki ist heute der erbschaftliche Liquidations-Prozes er, bffnet worden.

Wszyscy pretendenci realni nieznaiomi zapozywaią się, aby się naypóźniey w terminie tym pod uniknieniem prekluzyi zgłosili.

Zapozywaią się także wierzycieli z pobytu nieznaiomi następuiaci:

1) Ludwika z Zakrzewskich owdowiała Kierska.

2) Stanisław Jasieński iako cessyonarywsz Michała Zbykowskiego,

- 3) Augustyn Gorzeński, dalév Makary, Tymoteusz, Niceforyusz i Felix bracia 4ro Gorzeńscy i syn małoletny zmarłego Leona Gorzeńskiego,
- 4) rodzeństwo Ludwig i Gabryel Skorzewscy, Konstancya z Skorzewskich zamężna była Zakrzewska i Karolina z Skorzewskich zamężna była Nieżychowska, nateraz sukcessorów iéy,

5) Radzca nadworny Kutzner w Wschowie,

6) Gabryel Benedikt Kierski zarazem iako współwkaściciel i

7) współwłaściciel Kaźmierz Kierski, przytocznie sukcessorów czylinastępców osób poprzednio wymienionych, na termin ten ninieyszém publicznie. Poznań, dnia 29. Sierpnia 1837.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością na dniu 24. Lutego 1828 r. w Marcinkowie dolnym zmarłego Ur. Remigiusza Pałędzkiego dziedzica, o:worzyliśmy dziś process spadkowo likwidacyjny. Der Termin zur Anmelbung aller Anfprüche an die Masse sieht auf den 14.
December 1837 vor dem Herrn OberLandes-Gerichts-Assent an. Wer sich in unserem Instruktions-Zimmer an. Wer sich in diesem Termine nicht meldet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklärt und mit seinen Forderungen nur an dassenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse etwa noch übrig bleiben möchte, verwiesen werden.

Denjenigen, denen es hierfelbst an Bekanntschaft feht, und die am personlichen Erscheinen verhindert werden, werben die Justig = Commissarien Herren Schopfe, Rafalsti und Bogel als Bevoll= machtigte vorgeschlagen, von welchen sie einen wählen und mit Information und Bollmacht verschen können.

Bromberg, ben 21. Juli 1837. Ronigliches Oberlandesgericht.

8) Mothwendiger Verkauf. Königl. Dber-Landesgericht zu Bromberg.

Die Nittergüter Lzg und Baranowo, im Areise Inowraclaw, zusammen lands schaftlich abgeschäft auf 32,321 Rehlr. 21 sgr. 6 pf. zufolge der, nebst Hyposthekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, sollen im neuen Bietungstermine am 18ten Jasuar 1838 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichts: Stelle subhassirt werden.

Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczóny, przypada na dzień
14go Grudnia 1837 o godzinie
10téy przed południem w izbie posiedzeń tuteyszego Sądu przed W.
Funk Assessorem Sądu Głównego
Ziemiańskiego. Kto się w terminie
tym nie zgłosi, prawa pierwszeństwa,
iakieby miał i z pretensyą swoią li do
tego przekazany będzie, co się po
zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli
pozostanie.

Tym zaś, którzy tu znaiomości nie maią i którzy by się osobiście stawić nie mogli, przedstawiają na pełnomocników, z których sobie iednego i go w informacyą i plenipotencyą opatrzyć mogą.

Bydgoszcz, dnia 21. Lipca 1837. Król. Pruski Główny Sąd Ziemiański.

Sprzedaż konieczna. Sąd Główny Ziemiżński w Bydgoszczy

Dobra szlacheckie Łeg i Baranowo w powiecie Inowrocławskim położone, otaxowane przez Dyrekcyą Ziemstwa na 32,321 Tai. 21 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być w terminie do dalszey licytacyi na dniu 18. Stycznia 1838 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu posiedzeń sądowych sprzedane.

9) Edictal/Oorladung. Ueber ben Nachloß des hier verstorbenen Intendantur-Rath Johann David Jung, ist am 10. Juli c. der Konkurs-Prozes erdsfuet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Ansprüche an die Konfurd Masse steht am 6 ten December c. Bormittags um 10 Uhr, vor dem Land und Stadtgezrichts Nath Neumann im Partheienzims mer des hiesigen Gerichts an.

Wer fich in biefem Termine nicht mel, bet, wird mit seinen Anspruchen an bie Masse ausgeschlossen, und ihm beshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Posen, ben 19. August 1837. Königl. Land= und Stadt= Gericht.

10) Bekanntmachung. Die Anna Johanna, geb. Giese, und beren Shesmann der Hulfs Exesutor des hiesigen Lands und Stadtgerichts Leopold Bessert, haben mittelst Bertrages vom 24. Juli und 3. September dieses Jahres nach erreichter Großjährigseit der Ersteren die Gemeinschaft der Gieer und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schroda, den 3. September 1837. Konigl. Preuß. Land= und Stadtgericht. Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego tu w Poznaniu Radzcy Intendantury Jana Dawida Jung, otworzono pod dniem 10. Lipca r. b. process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowéy wyznaczony iest na dzień 6. Grudnia r. b. o godzinie totéy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Deputowanym Sędzią Ziemsko-mieyskim Neumann.

Kto się w terminie tym nie zglosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Poznań, dnia 19. Sierpnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Anna Joanna z Giesów i małżonek iéy Leopold Boessert Exekutor pomocnik przy tuteyszym Sądzie Ziemsko mieyskim, kontraktem z dnia 24. Lipca i 3. Września r. b. stawszy się pierwsza pełnoletnią, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szroda, dnia 3. Września 1837.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 237. Mittwoch, ben 4. Oftober 1837.

11) Deffentliche Bekanntmachung. . Bon Geiten bes unterzeichneten Ro= nigliden Land = und Stadt Gerichts wer= ben bie unbefannten Erben ber am gten Guni 1836 gu Deuftabt b/D. verftorbe= nen verwittweten Burgermeifter Doro= thea Elisabeth Schmackpfeffer, geborne Rlatte, und ihres bereits fruher verftorbenen Chemanns bes Burgermeifters Schmadpfeffer hiermit aufgefordert, fich fpateftens in bem Behufs Fuhrung ihrer Legitimation auf ben 14. Marg 1838 Bormittage g Uhr vor bem Koniglichen Land, und Stadt = Gerichte : Rath herrn Solme an gewöhnlicher Gerichtoftelle an= beraumten Termine perfonlich ober auch fruher schriftlich gu melben, und bie wei= tere Unweisung ausbleibenden falls aber au gewartigen, baß nach Ablauf bes obigen Zermins ber nachlaß ber Burger= meifter Schmachpfefferschen Chelente bem Roniglichen Fistus als herrenlofes Gut anheimfallen wird.

Grat, ben 29. April 1837. Konigl. Preuß. Land= und Stabtgericht.

Obwieszczenie. Z strony tuteyszego Król. Sądu Ziemsko-mieyskiego wzywaią się niewiadomi sukcessorowie zmarłey na dniu2. Czerwca 1836 w Lwowkii owdowialey burmistrzowéy Doroty Elżbiety Schmackpfeffer z Klattów, i iéy iuż rychléy zmarłego również męża burmistrza Schmackpfeffer, aby się końcem wylegitymowania swego w terminie dnia 14go Marca 1838 zrana o godzinie gtéy przed Ur. Solms Sędzią naszym w zwyklém posiedzeniu osobiście stawili, albo też prędzey ieszcze na piśmie zgłosili, w razie bowiem niestawienia się spodziewać się mogą, iż po upłynieniu tegoż terminu, pozostałość małżonków Schmackpfeffer, fiskusowi iako bonum vacans przy. znaną zostanie.

Grodzisk, dnia 29. Kwietnia 1837.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 12) Bekanntmachung. Es follen

folgende Umtefautionen:

1) des verstorbenen hiefigen Friedens-Gerichts-Erekutors Zakobielski, im Betrage von 200 Athle., welche derselbe mittelst Instruments vom 17. Februar 1819 und resp. 13. Juli 1824 bestellt hat,

2) des verstorbenen Land = und Stadts gerichts-Deposital-Mendanten Minstus, im Betraze von 300 Athles, welche derselbe als interimikischer Aktuarins des Friedensgerichts zu Bromberg mittelst Infiruments vom 30. Juni 1834 bestellt, und die seit dem 1. November 1835 auf das hiesige Lands und Stadtgericht übergegangen,

3) des ehemaligen Friedensgerichts-Exekutors Militz, im Betrage von 200 Athlie, welche berselbe mittelst Instruments vom 19. März 1832 als Exekutor zu Ostrzeszow kestellt hat, und die laut Verhandlung vom 10. Upril 1834 auf sein neues Dienstverhältniß als Hulfs-Exekutor des Friedensgerichts zu Ostrowo übergegangen,

freigegeben, und

4) die Amtökaution des jetzigen Landzund Stadtgerichts = Salarien = Raffen, Rendanten Hemerling zu Schro, da, im Betrage von 400 Athle., welche derfelbe mittelst Instruments vom 15ten Juli 1834 nach Höhe 300 Atlr. als Aftuarius des Friezbensgerichts zu Bojanowo bestellt,

Obwieszczenie. Następuiące kaucye urzędowe:

1) zmarłego Zakobielskiego Exekutora Sądu Pokoju w mieyscu wynosząca 200 Tal., którą ten że na mocy instrumentu z dnia 17. Lutego 1819 i resp. 13go Lipca 1824 r. stawił;

2) zmarłego Mintus Rendanta kassy depozytalnéy Sądu Ziemskomieyskiego w ilości talarów 300,
którą tenże iako tymczasowy
Aktuaryusz Sądu Pokoju w
Bydgoszczy na mocy instrumentu z dnia 30. Czerwca 1834 stawił, a która od dnia 1. Listopada 1835 na tuteyszy Sąd
Ziemsko-mieyski przeszła;

3) bywszego Exekutora Sądu Pokoju Militz w kwocie talarów
200, którą tenże instrumentem
z dnia 19. Marca 1832 iako
Exexutor Ostrzeszowski stawił,
a która podług czynności z dnia
10. Kwietnia 1834 na nowy stósunek służby iego iako pomocniczego Exekutora Sądu Pokoju w Ostrowie przeszła,

wydanemi być maią;

4) kaucya zaś Hemmerlinga teraźnieyszego Rendanta kassy salaryinéy Sądu Ziemsko-mieyskiego w Szrodzie w ilości 400 tal., którą tenże na mocy instrumentu z dnia 15. Lipca 1834 w kwocie 300 tal iako Aktuaryusz Sądu Pokoju w Bojanound mittelft Softruments vom 19. April 1836 auf 400 Rthlr. als Galarien = Raffen = Routrolleur bes biefigen Land : und Ctadtgerichts erhobt bat - auf fein bermaliges Dienftverhaltnif übertragen werben.

Ge merben baber alle biejenigen, welche an gebachte Umtofautionen aus ben mogen reip. ben Machlaff und die Erben der Kautionebesteller verwiesen und ine- nemi i z onemiz do innego maiatku len folden Unspruchen frei bem Koniglis chen ganb: und Stadtgerichte ju Schroda wird überwiesen werben,

Offrom, ben 25. Juli 1837. Ronigl. Dreng. Land- und Stabt-Gericht.

wie stawił, la instrumentem z dnia 19. Kwietnia 1836 do 400 tal, iako Kontroler kassy salaraj. név tuteyszego Sadu Ziemsko: mievskiego zwiekszył, na teraźnieyszy stosonek urzędu iego przeniesiona być ma.

Wszyscy mniemający mieć jakiefrubern und ben hiefigen Dienfiverhalt: gozkolwiek rodzaiu pretensye do wspo. niffen der genannten Beamten Unspruche minionych kaucyi urzedowych z'dat irgend einer Art zu haben vermeinen, wniegszych i tutejszych stosunków aufgeforbert, biefelben bei bem unter- sluzbowych Urzedników wymieniogeichneten Land: und Ctadtgerichte, fpå: nych, wzywaig sie ninieyszem, azeby teffens aber in bem auf ben 13fen takowe pretensye u tuteyszego Sądu november b. J. Bormittage 10 Uhr Ziemsko-mieyskiego, atoli naypozniey vor bem herrn land = und Stadtgerichtes w terminie wyznaczonym na dzień Rath Neubaur im hiefigen Gerichtelotale 13go Listopada r. b. przed połuangesetzten Termine angumelben und gele dniem o godzinie 10téy przed W. Setend zu machen, widrigenfalls bie Aus- dzia Neubaur w tuteyszym gmachu bleibenden mit ihren Ansprüchen an die sadowym zameldowali i udowodnili, in Rede fiehenden Amestantionen werden gdyż w razie przeciwnym niezglaszaprafludirt, damit an das übrige Ber- igcy sie z pretensyami swemi do kaucyi w mowie będących prekludowabesondere die Umtskaution ad 4 von als resp. pozostałości i spadkobierców wystawicieli kaucyi odesłanemi zostaną, a szczegolnie kaucya pod liczbą 4 wyrażona od wszelkich pretensyi takowych wolna Król. Sądowi Ziemskomieyskiemu w Srodzie przekazaną będzie. Ostrow, dnia 25. Lipca 1837. Król, Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

13) Neufilber = Waaren = Lager von henniger & Comp. in Berlin, Koln, Moskau, Paris, Marschau ic., bei herrn B. Lange in Posen, Breite = Straße No. 14. hierdurch zeigen wir erzebenst an, daß herr B. Lange eingegangen ift, unsere Fabrikate mit dem Stempel henniger oder Adier zu Fabrikpreisen zu verskaufen und auch gebrauchte Gegenstände, mit erwähnten Fabrikstempel, dem Neussilber = Gehalte nach zu dreiviertel der neuesten Berkaufspreise fur unsere Rechnung zuruckzukaufen und zum Ginschmelzen geeignete, das Pfund zu 1 1 Rthlr.

Berlin, ben 1. Oftober 1837. Senniger & Comp.

- 14) J. H. Michter, Tabaköpfeifen-Fabrikant aus Stettin, jest in Pofen, empfiehlt sich zu diesem bevorstehenden Herbstmarkt mit einem Sortiment kurzer und langer Tabaköpfeifen, langen und kurzen Pfeifenrohren, Maser= und Porzellain= Pfeifenköpfe mit Bronce= und Neusilber=Beschlägen, Elsenbein=Billardballe, seine Horn=Haarbursten für Herren, Pfeisenschnure 2c. Hindernisse wegen, werde ich nicht in einer Bude auf dem Markte ausstehen, sondern obige Gegenstände blos in meinem Laden Wasserstraße No. 4., zu billigen und festen Preisen verkaufen, auch kann ein Lehrling daselbst sogleich unter billigen Bedingungen plazirt werden.
- 15) Bekanntmachung einem hoben Publikum zu Posen. E. G. heinrich, Leinwand Fabrikant aus Oberoderwitz bei herrnhut in Sachsen; empfiehlt sich mit ganz guter Leinwand weißer und bunter, wie auch Damast, Nangien in verschiedenen Gattungen. Meine Bude ist gegenüber des herrn Kausmann Pusch, auf der Seite ber Fontaine.

manny od weder the preventy 1240.

<sup>16)</sup> Barlemer = Spazinthen = 3wiebeln find zu haben bei Fr. Gunther auf Ct. Martin.